# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwoche, den 9. Januar 1822;

### Angefommene Fremde bom 3. Januar 1822.

hr. Kaufmann Wolff aus Stettin, hr. Gutsbesitzer v. Krynzanowert aus Rosnowo, hr. Gutsbesitzer v. Lakomicki aus Brudzyn, I. in Nro. 384 Berberstraße.

### Den 4. Januar,

Hr. Kaufmann Hebser aus Königsberg, Hr. Kreidkalkulator Kremski aus Buk, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Graf v. Kwilecki aus Kobilnik, Hr. Graf v. Potocki aus Reisen, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Gorcziszewski aus Golenczewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

#### Den 5. Januar.

hr Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Konsinowo, I. in Nr. 243 Breslauerstr.; Hr. Landrath v. Molanski aus Jnowraclaw, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Wierzeia, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszutski aus Grotkowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

#### Den 6. Januar.

Die herren Kausseite Siemert aus Barmin und Schmidt aus Grundberg, I. in Mro. 99 Wilde; hr. Gutsbesitzer v. Seidlitz aus Pokrzymnica, I. in Mro. 392 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Gawroneki aus Stroczin, hr. Gutsbesitzer v. Churaszemski aus Wysoka, I. in Mro. 26 Walischei.

Ubgegangen.

Hr. v. Gortziszewski nach Golenczewo, Hr. Salkowski n. Fraustabt, Fr. v. Grabowska n. Wellno, Hr. v. Rorsiborski n. Gurki, Hr. Graf v Czarnecki n. Blociszewo, Hr. Kaufmann Lepfer n. Berlin, Hr. Kremski n. Buk, Hr. v. Po-ninski n. Wreschen, Hr. Landrath v. Bielinski n. Kosten, Hr. v. Dzierzanowski n. Karniszewo, Hr. Landgerichtsrath Viedermann n. Gnesen, Hr. Justiz-Commissarios Niklewicz n. Gnesen, Hr. Procurator Schumann n. Koldromp.

Ebiftal = Borladung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. 34ften (Samter= ichen) Referve-Landwehr-Bataillons, melthe aus bem Jahre 1821 etwa Unfpruche an die gedachte Raffe zu haben vermeinen, werben biermit aufgeforbert, in bem auf ben Joften April f. 3. um 9 Uhr vor dem Deputirten Land: Berichterath Brudner angefetten Liqui= Sationstermin in unferm Gerichteschloffe entweder perfonlich ober burch gulagige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben, und mit ben no= thigen Beweismitteln zu unterftuben, im Kall ihres Ausbleibens aber zu gewarti= gen, bag fie mit ihren Unfprachen an Die in Rebe ftebende Raffe pracludirt, und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie Fontrahirt haben, werden berwiefen werden.

Pofen den 13. December 1821. Rouigl, Preug. Lanbgericht. Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerów, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnioney kassy rosczą wzywaią się ninieyszém, aby na wyznaczonym na dzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem sadu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i takowe potrzebnemi wsparli dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowani, i tylko do osoby tego, z ktorym kontrakowali odesłanemi zostaną.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

of the party of the state of the party of the

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Subhaffations = Patent.

Das jum Dicolaus Roftichen Rachlaffe geborige, biefelbft auf ber Gerberftraße unter Mr. 422 belegene haus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1193 Atl. 8 gGr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Mealglaubigers Schul= benhalber offentlich an den Meiftbieten= ben vertauft werden. In Gefolge ber Befanntmachung vom 2. November v. 3. ift in termino ben 13. Februar b. J. 1940 Mthir. geboten worden, da aber Die gebotene Rauf = Summe nicht einge= gabit worben ift, fo wird mit Bezug auf bie Befanntmachung bom 24ften Buguft b. J., und ba in Termino ben 4. Decbr. b. 3. Niemand erfchienen ift, hiermit auf Gefahr und Roften bes Meiftbieten= ben ein neuer Termin auf ben 16ten Mark 1822 Bormittags um o Uhr por bem Landgerichterath Gulemann in unferm Gerichtofchloffe angefest. Rauffu= flige werben gu biefem Termine hiermit porgelaben, ihre Gebote nach Erlegung einer Caution von 100 Rthlr. ju Proto= foll zu geben und zu gewärtigen, bag ber Bufchlag biefes Grundftude erfolgen foll, infofern nicht gefetzliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Pofen den 6. December 1821. Ronigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości Mikołaja Rost należąca, i na Garbarach pod Nrem 422. položona, która podlug taxy sadowey na 1193. Tal. 8. dgr. oceniona została, na wniesek Wierz ciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W skutek obwiesczenia z dnia 2. Listopada r. z. w terminie dniz 13. Lutego r. b., 1040. Tal. podano, gdy iednak podana summa zlożona niezostała, przeto z odwołaniem się do obwies zenia dnia 24. Sierpnia b. r., i že w terminie dnia 4. Grudnia b. r. nikt nie stanał, na ryzyko i koszt naywiecey dancego nowy termin na dzień 16. Marca 1822., przed Sędzią Cullemann, o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczonym został. Ochotę kupna maiacy na tenże termin zapozywaia się, aby licyta swe po złożeniu kaucyi Tal. 100. do protokułu podali, i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi tey nieruchomości, skero prawne nie zayda przeszkody.

Poznań d. 6. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. aten Bataillone Dr. 38. (Pofenschen) bes 3ten fombinirten Referve-Landwehrregimente, welche Un= fpruche aus ben Jahren 1820 und 1821 an die gedachte Raffe zu haben vermei= nen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf den 16ten April 1822 Vormittags um a Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichte-Rath Culemann in un= ferm Gerichtoschloffe angesetzten Liquida= tions-Termin entweder perfonlich, ober burch gulagige Bevollmachtigte gu er= fcheinen, ihre Unspruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuben, im Falle ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren Auspruchen an gedachte Raffe pracludirt, und nur an bie Perfon besjenigen werben verwiesen werden, mit dem fie foutra= birt haben.

Pofen ben 15. December 1821. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey Batalionu Nro. 38go (Poznańskiego) 3go skombinowanego odwodowego obrony kraiowey Regimentu, zlat 1820. i 1821 do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaia, wzywaia się ninieyszem, aby sie na terminie dnia 16. Kwietnia 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stósownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z któ. ra w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Diffener Mereft.

Ueber das Bermogen des Guts-Pachters Ignag Strychowski ift der Concurs eroffnet worden, ce werden baher alle biejenigen, die Geld, Effekten ober Briefschaften des Gemeinschuldners hinter Areszt otwarty.

Nad maiątkiem dzierzawcy Ignacego Strychowskiego konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, effekta, lub skrypta wspólnego dłużnika posiadasich haben angebeutet, nicht bas Geringste bavon an den Gemeinschuldner zu
verabfolgen, vielmehr sofort davon treulichst Anzeige zu machen und diese Gelver
und Effetten oder Briefschaften, mit Borbehalt ihres daran habenden Nechts, an
unser Depositorium abzuliesern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet,
und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird. Diezenigen, welche dergleichen Sachen und Gelder verschweigen, oder zurückhaiten, sollen ihres daran habenden Pfand und andern
Mechtes für verlussig erklärt werden.

Pofen ben 17. December 1821. Roniglich = Preuß. Laubgericht. ią, aby nie z tych temuż Strychowskiemu nie wydawali, owszem bezzwłocznie rzetelnie o tém nam uczynili doniesienie, i takowe pieniądze,
effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego, do naszego depozytu składali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata,
lub wydanie za nienastąpione uważane, i na dobro massy powtórnie
ściągnione zostaną. Ci, którzy rzeczy takowe by pieniądze ukryją i
zatrzymają, spodziewać się mogą, iż
wszelkie do nich służące im prawa
zastawu lub inne prawa utracą,

Poznań d. 17. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Den 29sten Januar 1822, Bormittags um 9 Uhr, foll durch den Landgerichts-Referendarius Kantak ein Kutschwagen auf dem hiesigen Landgerichts-Hofe deffentlich gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden.

Posen ben 13. December 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dnia 29. Stycznia r. p. przed południem o godzinie 9., powóz przez Referendaryusza Kantak, w podwórzu zamku sądowego za gotową w kurancie zapłatę publicznie sprzedanym być ma.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Subhaffations : Patent.

Die im hiesigen Kreise belegene, und ben Müller Grieblerschen Erben gehörige Gluszyner Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athle., und Szapury Mühlen=Grundstücke welche auf 3142Athle. 11 gGr. 46'. gewürdiget worsden sind, follen auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbictenden, jede besonders, verkauft werden, und die Bietungstermine sind

auf den 20. December d. J., auf den 20. Februar k. J., and der peremtorische Termin

auf den 20. April k. J.
vor dem Landgerichts-Referendarins Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr allhier
angesetzt. Kauflustigen werden diese Ters
mine mit dem Bemerken bekannt gemacht,
daß der Zuschlag erfolgen wird, wenn
nicht gesetzliche Umstände denselben vers
hindern werden.

Wer zur Bictung gelassen werben will, muß 500 Athlr. Caution baar bem De= putato erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werden.

Pofen den 17. Septbr. 1821. Roniglich Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie tuteyszym, do Sukcessorów młynarza Grebel należący, który na 4467. Tal. i młyn Czachury z gruntomi, który na 3122. Tal. 11. dgr. 4. den., podług taxy sądowey ocenione zostały, na wniosek Wierzycieli realnych, więcey daiącemu, każdy zosobna publicznie sprzedane być maią. Termin licytacyi

na dzień 20. Grudnia r. b., na dzień 20. Lutego r. p., termin zawity,

na dzień 20. Kwietnia r. p., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem uwiadomiamy, ze przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Kto do licytacyi przypusczonym być chce 500. Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyzzane być mogą.

Poznań d. 17. Września 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation & Patent.

Das hiefelbft am Biehmarft unter Dro. 337 belegene, gur Kalfulator v. Zablocki= Schen Ronfurd=Daffe gehörige Wohnhand nebft babinter befindlichem Gemufegarten, welches nach ber gerichtlichen Zare auf 192 Rthl. 1 gor. 8 b. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Curator. Maf= fac, Advotat Grochowsti, bffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werden. haben hierzu einen peremtorifden Termin auf den 9. Rebruar 1822, por bem Deputirten Landgerichterath ve Chelmicht anberaumt, welches befitfabigen Raufern befannt gemacht wird. Die Bebin= gung ift, baß gleich bei ber Licitation 50 Rithl. Raution, Die Rauffumme aber in 8 Tagen nach ber Abjudication an unser Depositorium gezahlt werben.

Die Zare fann jederzeit in unserer Re=

giftratur eingeschen werben.

Gnefen ben 1. Oftober 1821.

Ronigl. Preuß. Londgericht.

Subhaffattons = Patent.

Die bei der Stadt Filehne auf der sogenannten Lange belegene, den Bürger und Stadtrath Martin Hinzschen Cheleuten zugehörige Wiese, welche nach der gerichtlichen Tape auf 520 Athl. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger, schuldenhalber, defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist der Bietungstermin auf den 5. Februan Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem, za nim znaydującym się tu w Gnieznie pod liczbą 337. na targowisku położone, do massy konkursowey Kalkulatora Zabłockiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 192. Tal. 1. dgr. 8. den. ocenionem zostało, ma być na wniosek Kuratera massy Adwokata Grochowskiego drogą publiczney licytacyi sprzedaném. Tym końcem wyznaczony iest termin peremptoryczny na dzień 9. Lutego a.f., przed Deputowanym de Chelmicki, co się ninieyszem posiadania go maiącym nabywcom podaie do wiadomości, z tym warunkiem, iż zaraz przy licytacyi kaucya na 50. Tal, plus licitum zaś w 8. dniach po adjudykacyi, do depozytu naszego złożoném być powinno.

Taxa każdego czasu w Registra-

turze przeyrzaną być może.

Gniezno d. 1. Paździer. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Łąka przy mieście Wieleniu w Łęgu położona, małżonkom Marcina Hinz należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 520. Tal. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 5. Lutego 1822.

k. J. vor dem Landgerichtbrath v. Topolgli, Morgens um 10 Uhr, allhier angesekt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen werden soll. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Ausnahme der Tape vorgesallenen Mängel anzuzeigen.

Schneidemubl ben 15. Oftober 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Chietal = Citation.

Die etwanigen untekanten Glänbiger ber Casse des 2. Bataillond (Schrimmsschen) 19. Landwehr = Regiments, welche für das lausende Jahr 1821 Auforderungen an die gedachte Casse zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. April 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Vartenen = Zimmer augesetzen Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse für verlustig erklärt und bloß an die Person dessenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotofgyn ben 10. December 1821, Sonigh Preuß. Landgericht.

. Tell eseruit

znana o godzinie 10. przed Konsy liarzem Sądu Ziemiańskiego W. To polskim, w mieyscu wy naczony zo stał. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienienie, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem, zostawia, się, z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

W Pile d. 15. Październi. 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiań. w Krotoszynie wzywa ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pulku 1990 siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla stron przeznaczoney zameldowalii udowodnili. Niestawaiący 2as pretensye swe utracą i tylko do osoby, z którą w układy weszli odeslanemi zostana.

Krotoszyn d. o. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

## Beilage zu Mr. 3. des Posener Intelligenz Blatte.

Subhaffatione = Patent. .

to minate and the

Da in bent gum bffentlichen Berfaufe ber jum Rachlag bes verftorbenen 30= hann George Frang Behr geborenden, in Cily unter Dr. 30 belegenen Acternab= rung ben 3 o. b. M. angeffandenen Licirations-Termin kein Kauflustiger erschie= nen ift, fo haben wir auf Untrag ber Er= ben, einen nochmaligen Licitations=Ter= min auf ben 6. Februar f. J. Bor= mittage um to Uhr gu Gily in ber ge= bachten Wirthschaft anbergumt. fuben bagu hierburch Raufluftige unter Bezugnahme auf die in ben Umteblattern Dr. 39 und 45 fo wie in ben Intelligens Blattern Dr. 76. 82 und 87 b. 3. be= findlichen Inferata abermale ein.

Mouffein ben 30. November 1821. Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes vorgesetzten Königt. Hochlibbt. Landgerichts zu Posen, haben mir zum öffentlichen Verkauf nachstehender im Wege ber Exekution abgepfändeten Gegenstände, als:

1) ein altes Billard, 12 Jug lang, 6 Fuß breit, mit 8 Stud Stoden und 7 Ballen;

2) ein alter vierediger eichner Tifch;

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 30. t. m. do publiczney sprzedaży gospodarstwado pozostalości po zmarlym Jamie Woyciechu Franciszku Behr należącego w Solcu, pod Nrem 30. połožonego, nikt nie zgłosił się, przeto wyznaczyliśmy na wniosek Sukcessorów iescze ieden termin do licytacyi na dzień 6. Lutego roku prz., o godzinie rotey zrana w Solcu, w gospodarstwie rzeczonem, na ktory ochotę kupna maiących z odwołaniem się do umiesczonych w dziertniku Urzędowym Nr. 39. i 45., i w Dzienniku Intelligencyjnym Nr. 76. 82. i 87. r. b. obwiesczeń powtórnie ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 30. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia przełożonego nam Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży naywięcey daiącemu w drodze exekucyi zatradowanych rzeczy, iako to:

1) starego billardu 12. stóp długiego, a 6. stóp szerokiego, z przynależącemi do niego 8. kiiami i 7. bilami;

2) starego czworograniastego dębowego stolu;

- 3) ein alter Gecretair;
- 4) ein Spind;
- 5) ein altes Repositorium mit 10. Schubladen, und
- 6) verschiedene alte eigerne und fupfers ne Gerathschaften

einen Termin auf den 28. Januar 1822 Morgens um 9 Uhr vor dem Actuario Herrn Meinike hieselbst in der Bes hausung des Extrahenten Kaufmann Kadaidlowski angesetzt.

Bu welchem wir Kauflustige mit bem Bemerken einladen, bag ber Meistbictenbe gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Courant ben Zuschlag und bie Berabfolgung ber erstantenen Sachen zu gewärtigen hat.

Schrimm ben 22. Dezember 1821. Rbnigl. Preuf. Friedensgericht.

(3) starego biórka;

4) szafy;

- 5) starego repozytorium o rociu szufladach;
- rożnych starych żelaznych narzędzi.

Termin na dzień 28. Stycznia 1822., zrana o godzinie 9. przed JPanem Meinike, Aktuaryuszem w domu Extrahenta kupca Kadzidłowskiego. Na który ochotę kupna maiących ninieyszém z tym nadmienieriem zapozywamy, iż naywięcey daiący za złożeniem summy w gotowiżnie przybicia i wydania okupionego przedmiotu natychmiast spodziewać się może.

Szrem d. 22. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Das hier zu Oftrowo auf ber Kalischer Straße unter Mr. 274 bel gene, zum Bernhard Pollakschen Machlaß gehörige Haus, welches auf 50 Ktlr. 4 gGr. abzgeschätzt ist, soll auf ben Antrag ber Erzben im Wege ber öffentlichen Licitation verkauft werben.

Es werben bemnach alle besitssähige Rauflustige hierdurch vorgeladen, in dem auf den 16. März 1822 um 9 Uhr des Morgens anstehenden peremtorisschen Terwine an gewöhnlicher Gerichtstelle hieselbst zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, hat der Meistbietende von dem Königl. Landgericht zu Krotoschin das Abjudicatorium

#### Obwiesczenie.

Dom tu w Ostrowie przy ulicy Kaliskiey pod liczbą 274 położony, do pozostałości niegdy zmarłego Bernbarda Pollak należącyl, ktory na 50 tal 4 dgr. oszacowany został, ma być na żądanie Sukcessorów w drodze publiczney licytacyi sprzedany.

Wzywaią się zatem wszyscy do kupna zdolni i ochotę maiąci, aby się w terminie peremtorycznym

#### dnia 16. Marca 1822

zrana o 9. godzinie w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego stawili, swe licyta podalić a ieżeli żadna przeszkoda prawna nie zaydzie, naywięcey daiącemu przez Król. Pruski Sąd Ziemiański w Krotoszynie przysądzenie nastąpi-

ju gewärtigen. Die Tare und Berkaufsbedingungen konnen täglich in unserer Registratur, nachgesehen werden.

Dfirow ben 17. December 1821. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Taxa i warunki sprzedaży mogą być codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Ostrow d. 17. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Mach einer so eben eingegangenen Anzeige ber Frohnfest Mdmistration ist der hier inhaftiete und wegen Betrug, grober Pflichtwidrigkeiten und Unterschlagung einer großen Summe von Cassenzeldern zur Unterschung gezogene Friezbensgerichts Actuarius Johann Wilhelm Winkler aus Samter gestern Abend durch Nachläßigkeit eines Gefangens und Thorzwärters und der Schildwache entwichen.

Da nun an ber Habhaftwerdug dieses gefährlichen Berbrechers sehr viel gelegen, so ersuchen wir alle resp. Militair= und Civil-Behörden, auf denselben genau vigifiren zu lassen, und ihn und, sobald er habhaft gemacht worden, unterm siehern Geleite zustellen zu lassen.

Deffen Signalement erfolgt anbei. Pofen ben 3. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Perfon-Befchreibung.

- 1) Familien-Mame, Winfler;
- 2) Bornamen, Johann Bilhelm;
- 3) Bormaliger Aufenthaltsort, Samter;
- 4) Umt, Friedensgerichte = Actuarius;
- 5) Religion, Lutherisch;
- 6) Alter, 27 Jahr;
- 7) Größe, 5 Fuß 5 3011;
- 8) Saare, bunfelblond fraus;
- 9) Stirne, breite, bobe, hervorragenbe;

List gonczy.

Podług doniesienia Administracyi fronfestu, zbiegł dnia wczorayszego wieczorem przez niedbalstwo dozorcy więźniow Jan Wilhelm Winkler, były Aktuaryusz przy Sądzie Pokoiu w Szamotułach, który do inkwizycyi pociągniony, i do fronfestu osadzony został, za popełnione oszukaństwa, występki w urzędzie i defekta kassowe. Gdy na schwytaniu tego niebezpiecznego złoczyńcy bardzo wiele zależy; przeto wzywamy wszelkie respective woyskowe i cywilne władze, aby go śledzić, i w razie przytrzymania onegoż pod pewną strażą do nas odesłać kazały.

Opis iego iest następuiący. Poznań d. 3. Stycznia 1822.

# Król. Pruski Inkwizytoryat. Opis:

- 1) Nazwisko, Winkler;
- 2) Imie, Jan Wilhelm,
- motuły;
- 4) Urząd, Aktuaryusz Sądu Pokoiu;
- (15) Religia, Luterska;
  - 6) wiek, 27. lat;
  - 7) wzrost, 5. stop 5. cali;
  - 8) włosy, ciemnoblond kędzierzawe;

- Bo) Augenbraunen, bunkelblond;
- Hi) Mugen, grau;
- 12) Maje, nicht zu lang;
- 13) Mund, proportionirt mit aufgewor= fenen Lippen;
- 14) Bart, fdwach, heliblonb;
- 15) Zähne, vollständig;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbildung, rund und voll ;
- 18) Gefichtsfarbe, vor feiner Atreti= rung roth, jest blaß;
- 19) Geffalt, unterfett;
- 20) Eprache, beutsch und polnisch;
- 21) Befondere Rennzeichen: schwärzliche Haare wachsen.

Befleidung.

- übersponnenen Rnopfen ;
- gleichen Andpfen;
- 3) ein schwarzseibenes halbtuch;
  - hofen, hinten mit ichwarzen Tuch= Rleden geflicht;
  - 5) ein Paar alte, schon vorgeschuhte un= garifche Stiefeln ;
  - 6) eine blaue tuchene vierkantige Muhe mit gebrauntem Fuche (und fcmalen Treffen befett; 100 (

8) wlosy, ciemnoblood

7) ein leinenes altes hembe.

- 9) czoło, szerokie i wypukle;
- 10) brwi, ciemnoblond;
  - II) oczy, szare;
  - 12) nos, niezadługi;
  - 13) usta, proporcyonalne wargate;
  - 14) broda, slabablond;
  - 15) zeby, zupełne;
  - 16) szczęki, okragłe;
  - 17) twarz, zupełna okrągła;
  - 18) kolor twarzy, (przed iego aresztowaniem) czerwony, teraz blady;
- 19) postawa, siadła;
- 20) mowa, niemiecka i polska;
- Auf bem rechten Backe ohnweit vom 21) sczegolne znaki, na prawym po-Munde eine fleine Barge, worauf liezku niedaleko ust mala brodawka, na którey czarne włosy rosna.

O d z i e 2;

- n). Einen erhsenfarbenen alten Mell= 1) Surdut stary molowy koloru zotrod mit gelb mandefternem Gra= tawego, z Zoitym kolnierzem gen, und gelben mit Ramelhaaren manszestrowym, i zżoltemi guzikami kamelorowemi;
- 2) eine schwarzseibene Weste mit ber= 2) czarna iedwabna kamizelka, z tatakiemiż guzikami;
  - 3) chusika czarna iedwabna na szyi;
- 4) ein Paar dunkelgrauc tuchene Reit= . 4) szaraczkowe sukienne raytuzy, na tyle ozarnemi sukiennemi łatami poszyte;
  - 5) boty Wegierskie stare iuż przyszywane;
  - 6) czapka sukienna granatowa czterorogata, z barank em lisiem, i wazkim śrebrnym galoneu.;

... thung duoletichung Counci,

Chang before the County

7) płocienna stara koszula.